08, 02, 90

# Beschlußempfehlung

des Rechtsausschusses (6. Ausschuß)

### Übersicht 16

über die dem Deutschen Bundestag zugeleiteten Streitsachen vor dem Bundesverfassungsgericht

#### A. Problem

Die in der Übersicht zusammengestellten Verfassungsstreitsachen sind dem Deutschen Bundestag vom Bundesverfassungsgericht zugeleitet worden. Der Deutsche Bundestag hat in den Verfassungsgerichtsverfahren ein Recht zur Äußerung oder zum Verfahrensbeitritt.

#### B. Lösung

Der Rechtsausschuß empfiehlt einmütig, von einer Äußerung oder einem Verfahrensbeitritt abzusehen, da in diesen Verfahren keine Umstände ersichtlich sind, die eine Stellungnahme geboten erscheinen lassen.

#### C. Alternativen

wurden im Ausschuß nicht erörtert.

### D. Kosten

Es entstehen keine Kosten.

# Beschlußempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

von einer Äußerung oder einem Verfahrensbeitritt zu den in der anliegenden Übersicht aufgeführten Streitsachen vor dem Bundesverfassungsgericht abzusehen.

Bonn, den 7. Februar 1990

### Der Rechtsausschuß

### Helmrich

Vorsitzender und Berichterstatter

# A. Aussetzungsbeschlüsse

| Lfd.<br>Nr. | Az. BVerfG  | Herbeiführung einer Entscheidung<br>des Bundesverfassungsgerichts darüber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/226      | 1 BvL 19/89 | ob die in § 1587 a Abs. 2 Nr. 2 BGB in Verbindung mit § 83 Abs. 2 Satz 3 AVG enthaltene Regelung zur Durchführung des Versorgungsausgleichs mit Artikel 3 und 14 GG vereinbar ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |             | — Aussetzungs- und Vorlagebeschluß des Amtsgerichts Singen vom 1. September 1989 (2 F 121/83) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11/227      | 1 BvL 7/89  | ob §§ 2, 3 Abs. 2, § 3a Abs. 5 VAHRG i. d. F. des Gesetzes über weitere Maßnahmen auf dem Gebiet des Versorgungsausgleichs vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2317) mit dem Grundgesetz vereinbar sind.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| :           |             | <ul> <li>Aussetzungs- und Vorlagebeschluß des Amtsgerichts Donaueschingen vom</li> <li>17. Februar 1989 (1 F 53/81) —</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11/231      | 2 BvL 9/89  | ob Artikel 8 Abs. 1 Nr. 1 des Fünften Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 25. Juli 1984 (BGBl. I S. 998) insofern gegen Artikel 14 Abs. 1 Satz 2, Artikel 33 Abs. 5, Artikel 3 Abs. 1 GG verstößt, als sich der nach § 26 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz Soldatenversorgungsgesetz bereits erdiente Ruhegehaltsatz durch einen Urlaub innerhalb des Soldatenverhältnisses gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz Soldatengesetz wieder vermindert. |
|             |             | - Aussetzungs- und Vorlagebeschluß des Verwaltungsgerichts Köln vom 10. Oktober 1989 (22 K 4110/87) $-$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## B. Verfassungsbeschwerden

| Lfd.<br>Nr. | Az. BVerfG    | Verfassungsbeschwerde                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/222      | 1 BvR 929/89  | der Frau M. HJ., Oer-Erkenschwick,                                                                                                                                                           |
|             |               | gegen                                                                                                                                                                                        |
|             |               | das Urteil des Oberlandesgerichts Hamm vom 9. Mai 1989 — 10 U 151/88 —, betr. Fortgeltung des Vorkaufsrechts gemäß § 141 I Allgemeines Berggesetz nach Inkrafttreten des Bundesberggesetzes. |
| 11/223      | 1 BvR 829/89  | des Herrn MR. Sch., Büsingen,                                                                                                                                                                |
|             |               | gegen                                                                                                                                                                                        |
|             |               | a) das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 13. April 1989 — IV R 196/85 —,                                                                                                                       |
|             |               | b) das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 16. Oktober 1984<br>— XI 514/82 —,                                                                                                    |
|             |               | c) die Einkommensteuerbescheide des Finanzamts Singen für 1979 und 1980 vom 27. Oktober 1982 und der dazu ergangenen Einspruchsentscheidungen,                                               |
|             |               | betr. Auswirkungen des Kaufkraftgefälles für Einwohner der Exklave Büsingen.                                                                                                                 |
| 11/225      | 1 BvR 1256/89 | der Frau S. P., Deizisau,                                                                                                                                                                    |
|             |               | gegen                                                                                                                                                                                        |
|             |               | a) das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 11. August 1989 — 6 S 534/88 —,                                                                                                                 |
|             |               | b) das Urteil des Amtsgerichts Esslingen vom 4. November 1988 — 3 C 1911/87 —,                                                                                                               |
|             |               | betr. Vereinbarkeit des Geltendmachens von Unterhaltsansprüchen eines nicht-<br>ehelichen Kindes vor den Zivilgerichten und nicht vor den Familiengerichten mit<br>Artikel 6 Abs. 5 GG.      |
| 11/228      | 2 BvR 240/89  | der Frau I. S., Stockelsdorf,                                                                                                                                                                |
|             |               | gegen                                                                                                                                                                                        |
|             |               | a) den Beschluß des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts vom 4. Januar 1989 $-$ 1 Ws 684/88 $-$ ,                                                                                     |
|             |               | b) den Bescheid des Generalstaatsanwalts Schleswig vom 4. November 1988 – RAs 10/88 –,                                                                                                       |
|             |               | betr. Unzulässigkeit der Vollstreckung einer in der DDR wegen Steuerverkürzung verhängten Freiheitsstrafe.                                                                                   |
| 11/229      | 1 BvR 1299/89 | der Frau H. I., Wendlingen,                                                                                                                                                                  |
|             |               | gegen                                                                                                                                                                                        |
|             |               | das Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 31. August 1989 — 16 U 31/87 —,                                                                                                              |
|             |               | betr. § 1598 BGB (Klageausschluß der Anfrechtung der Ehelichkeit nach Ablauf von 2 Jahren seit Eintritt der Volljährigkeit).                                                                 |
| 11/230      | 1 BvR 1273/89 | 1. des Herrn F. D., Mayen,                                                                                                                                                                   |
|             |               | 2. des Herrn O. W., Mayen,                                                                                                                                                                   |
|             |               | gegen                                                                                                                                                                                        |
|             |               | a) das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 6. Juli 1989 — BVerwG 5 C 52.87 —,                                                                                                           |

| Lfd.<br>Nr. | Az. BVerfG | Verfassungsbeschwerde                                                                                                           |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            | b) den Widerspruchsbescheid der Bezirksregierung Koblenz vom 5. September 1986 – 53 M 2162 Wi. Vz. 327/85 –,                    |
|             |            | c) den Flurbereinigungsbeschluß der Bezirksregierung Koblenz vom 12. Dezember 1984 — 53-00 M. 2162 —,                           |
|             |            | betr. verfassungsrechtliche Qualifizierung von Regel- und Unternehmensflurbereinigung.                                          |
| 11/232      | 2 BvR 1493 | 1. der Frau C. G., Freiburg,                                                                                                    |
|             |            | 2. des Herrn H. G., ebenda,                                                                                                     |
|             |            | gegen                                                                                                                           |
|             |            | a) das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 20. Juni 1989 — VIII R 82/86 —,                                                          |
|             |            | b) das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 5. Juni 1986 — III K 325/83 —,                                           |
|             |            | c) die Einspruchsentscheidung des Finanzamtes Freiburg I vom 28. Juni 1983 – RBl. 566/1983 –,                                   |
|             |            | d) den Einkommensbescheid 1981 des Finanzamtes Freiburg-Stadt vom 17. März 1983,                                                |
|             |            | soweit darin Kapitaleinkünfte aus festverzinslichen Wertpapieren, Bauspar- und Sparguthaben der Besteuerung unterworfen wurden. |

## C. Anträge

| Lfd.<br>Nr. | Az. BVerfG | Antrag                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/224      | 2 BvH 1/89 | der Frau A. F. sowie weiterer sieben Mitglieder der Bürgerschaft der Freien und<br>Hansestadt Hamburg sowie der Fraktion GRÜNE/GAL in der Hamburgischen Bür-<br>gerschaft im Organstreitverfahren und auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung |
|             |            | gegen                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            | 1. die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg,                                                                                                                                                                                        |
|             |            | 2. die Präsidentin der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Frau<br>Helga Elstner,                                                                                                                                                 |
|             |            | betr. Verstoß gegen die Artikel 7, 21, 23, 23 a, 24, 49, 66 und 69 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg Redezeit in der Bürgerschaft.                                                                                             |

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |